## N= 2.

A1724

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwochs, den 7. Januar 1824.

## Mach weifung

Der vom 20ten December bis incl. 28ten Dezember c. juruckgekommenen Briefe, beren Absender aus ben Abdressen und Siegeln nicht aus jumitteln find.

| Name<br>ber<br>Empfånger. | Derter, woher die Briefe zurückgekoms men find.                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Roralewski                | Buk. Dt. Ostrowo. Sprottau. Gnesen. Raszewo bei Gnesen. Sarstådt bei Hilbesheim. |

Pofen ben 29. December 1823.

Ober : Poft : Umf.

Angekommene Fremde vom 1. Januar 1824.

hr. Baron v. Rolle aus Barschau, I. in Nro. 116 Breitestraße; herr Gutsbesiger v. Miastowsti aus Grocholin, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

Den aten Januar.

Die herren Landgerichterathe Ruschke und Kaulfuß aus Krotoschin, herr Gutsbesitzer v. Lipski aus Jaktorowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

Den 4ten Januar.

Hrau von Wilkonska und Frau von Chlapowska aus Lopuchowo, Herr Gutsbesitzer v. Krzyzanoski aus Vakoslaw, I. in Nro. 1 St. Martin; Herr Cammerdirector Hoffmann aus Krotoschin, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Landgesrichtsrath Boy aus Fraustadt, I. in Nro. 235 Wilhelmsstraße; Hr. Landgerichtse Math Kaulfuß aus Krotoschin, I. im Königl. Cymnasiium; Herr Schauspieler Spahn aus Freyberg, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

Abgegangen.

hr. v. Bronfowefi nach Mnierzemo, hr. Genefi n. Driefen, die herren von Szeganiecki, von Stablewefi und von Potworoweki nach helmno.

Subhastations = Patent. Auf den Antrag eines Realglaubigers follen die im Posener Departement Bu= fer Kreises belegenen Guter:

a) Nieprussewo und Vorwerk Kalwy, auf 38106 Athlr.,

b) Dtuss und bas Borwerf Wygoba, auf 36280 Athle. gerichtlich gewurdigt, subhastirt werden.

Die Bietungs = Termine stehen auf ben 23. September, ben 27. December c., und ben 9. April 1824.

Bormittage um 9 Uhr, von welchen ber Lettere peremtorisch ift, vor bem Landsgerichts-Uffeffor Schneiber in unserm Insferuktione = Bimmer an.

Rauf = und Befitfahige werben bor= geladen, in ben gedachten Terminen ent=

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego położone w Departamencie Poznańskim Powiecie Bukowskim dobra

- a) Niepruszewo i Folwark Kalwyna 38,106 tal.
- b) Otusz z folwarkiem Wygoda na 36,280 tal. ocenione,

publicznie przedane bydź maią.

Termina licytacyi na dzień 23. Września, na dzień 27. Grudnia r. b. i na dzień 9. Kwietnia 1824.

zrana o godzinie 9. z których ostatni iest zawity, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Schneider w izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Wzywamy ochotę do kupna maią-

weber perfonlich,! ober burch gefeilich zuläffige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Bestbietenbe, F:Us nicht geschliche hinsberniffe eine Ausnahme zulaffen, ben Busschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 16. Juni 1823.

Konigl. Preußisch. Landgericht.

Befanntmachung.

Nachbem über ben Rachlaß bes Bur= gere Carl Wilhelm Rlatt ber erbichaftli= che Liquidations = Prozef eroffnet worden, werden alle biejenigen, welche an ben Nachlaß Unspruche zu haben vermeinen, bierburch aufgeforbert, fich in bem ben Tren Mary a. f. um o Uhr vor dem Landgerichte : Referendarine Ribbentrop in unferm Gerichte-Schloffe Bormittags um q Uhr anftebenden Connotations= Termine zu melben, ihre Forderungen anzugeben und zu justifiziren, wierigens falls fie zu gewärtigen haben, bag bie Ausbleibenden ihrer etwanigen Vorrechte perluftig erklart und nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich gemelbe= ten Glaubiger von ber Daffe übrig blei= ben möchte, werden verwiesen werben.

Pofen ben 30. October 1823. Ronigl. Preuf. Landgericht.

cych i do posiadania zdolnych, aby się na terminach powyższych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 16 Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszcenie.

Utworzywszy nad pozostałością po niegdy Karolu Wilhelmie Katt Obywatelu tutéyszym proces spadkowo-likwidacyiny, wzywaią się ninieyszém wszyscy, którzy do massy pozostałości pretensye mieć mniema. ia, aby się z takiemi na terminie konotacyinym na dzień 17. Marca r. p. o godz. 9. zrana przed Referen. daryuszam Ribbentrop w naszym zamku sądowym przed południem o 9. godzinie wyznaczonym zgłosili, pretensye swe podali i usprawiedliwili, inaczéy albowiem spodziewali się, iż niezgłaszaiący się wierzyciele prawo pierwszeństwa utraca, i tylko do tego, coby się po zaspokoieniu wierzycieli stawaiących z massy pozostało, odsełanemi zostaną.

Poznań d. 30. Paźdz. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Im Wege der Execution werden bie im Schrodaer Kreise Posener Regiezungs = Bezirks belegenen Guter Babin nebst dem Borwerk Podgan und das Dorf und Borwerk Bonnice, welche nach der gerichtlichen Tare auf 59007 Athle. abgeschätzt worden, subhastirt, wozu drei Bietungs = Termine auf

ben 13. Marg,

ben 15. Juni,

ben 21. September f. 3.,

Vormittage um 9 Uhr und wovon ber britte und letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Landgerichts = Affessor Schneider angesetzt worden sind.

Wir laden daher alle Kauflustige und Besithfähige hiermit ein, sich an diesen Terminen in unserm Gerichts-Locale perstonlich, oder durch Bevollmächtigte einzustinden, und ben Juschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an die Meist= und Bestbietenden zu geswärtigen.

Die Raufbebingungen und bie Tape tonnen taglich in unserer Concurs, Regi= ftratur eingesehen werden.

Pofen den 28. October 1823. Rbniglich = Preuß. Landgericht.

Ebiftal=Borlabung.

Aus bem Anweldungs = Protocoll vom 12. November 1796 find für die Eleo= nora verwittwete v. Moszczenska geborne v. Bninska,

- a) auf dem Gute Romorowo,
- b) auf dem Gute Razmierz,

Patent Subhastacyiny.

W drodze exekucyi dobra Babin z folwarkiem Podgay i wies i folwark Boynice w Powiecie Szredzkim i Departamencie Regencyi Poznańskiey położone, sądownie na 59007 tal. otaxowane, subhastowane będą w terminach trzech przed Deputowanym Assessorem Schneider

na dzień 13, Marca,

na dzień 15. Czerwca, i

na dzień 21. Września r. pr. zrana o godzinie gtey z których trzeci a ostatni zawitym iest. Wzywamy przeto ochotę kupna maiących, aby się albo osobiście, albo przez Pełnomocników w terminach tych w naszym lokalu sądowym stawili, i naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Warunki kupna i taxa dóbr codziennie w naszey Registraturze konkursowey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 28. Paźdz. 1823.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny.

Na mocy protokółu zgłoszenia się z dnia 12. Listopada 1796 roku na dobrach a) Komorówo, b) Kaźmierz, w Powiecie Szamotulskim położonych, dla Eleonory wdowy Moszczyńskiey z Bnińskich pod Rub. beibe im Samterschen Rreife belegen, III. Nro. 3. 30,958 Tal. 2 dgr. 53 Rubrica III. Nro. 3. 30958 Rtlr. 2 ggr. 5\frac{3}{4} pf. ex Decreto vom 26. Mai 1800 protestando eingefragen.

Die Ausfertigung des Protocolle und bie beiden über die Gintragung ertheil= ten Sypothefen = Scheine find angeblich verloren worden.

Da nun jene Forberung nach ber Un= zeige ber im Soppothekenbuche eingetragenen Inhaberin Eleonora b. Mofzegen= Bfa bereits berichtigt ift, auch ber Dbrift bon Mlide ale Eigenthumer der gedachten Guter auf Amortisation der porftebend angeführten Urfunden und Sypothefen= Scheine angetragen hat, fo werben alle biejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Briefe Suhaber Anspruche an die vorge= gu haben vermeinen, vorgeladen, entwe= ber in Perfon oder burch gefetglich gulaffige Mandatarien , wozu ihnen die Juftig= Commiffarien Mittelftadt und Guberian in Borfchlag gebracht werden, in bem auf ben 27. April a. f. Bormittags um 9 Uhr bor bem Landgerichte-Referen= dorius Ribbentrop in unferm Juftruftione = Bimmer anftebenden Termin gu erscheinen und ihre Unspruche nachzuwei= fen, bei ihrem Ausbleiben aber ju gewar= tigen, bag fie mit ihren Unsprüchen an die gedachten Urfunden und Forderung pracludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit ber Umor= tisation und Loschung derfelben verfahren werden wird.

Pofen den 24. December 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht. fen., z dekretu dnia 26. Maja 1800 protestando intabulowane zostały.

Wyciag rzeczonego protokółu wraz z Hypoteken Szeynami na intabulacya nastapiona wygotowany, iak podano zaginety. Aże wspomniona preteusya podłóg doniesienia właścicielki hypoteczney Eleonory Moszczeńskiey iuż zaspokoioną została, Ur. Mlicki Pułkownik iako właściciel wspomnionych dobr również o amortyzacyą wspomnionych wzwyż dokumentów i Hypoteken Szeynów wnosił, przeto wzywamy wszystkich tych, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, z zastawu lub innego iakowego źródła pretensye do powyż wspomnionych bachte Ferderung und aus den Urfunden - summ i dokumentow miec mniemaia, aby się osobiście lub przez prawnie dozwolonych Mandataryuszów, na ktorvch im Justyc - Kommissarzy Mittelstaedta, i Guderyana proponuiemy na terminie dnia 27. Kwietnia r. pr., zrana o godzinie gtév przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ribbentrop, w Izbie naszéy Instrukcyinéy stawili, i pretensye swe udowodnili, w razie niestawienia się, spodziewać się mogą, iż z pretensyami do wspomnionych dokumentów i kapitałów prekludowanemi zostana, i wieczne milczenie nakazane, oraz amortyzacya rzeczonego dokumentu i wymazania z Hypoteki nastapi.

Poznań d. 24. Grudnia 1823. Królew. Pruski Sad Ziemiański. Subhaftation & : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise belegene, ben Richard Schmidtschen Erben zugehörige Erbpachte-Vorwerk Nimtsch nebst Zubeshör, welches nach der gerichtlichen Tare mit Ausschluß der Gedäude auf 6610 Kthlr. 20 fgr. und mit den Gedäuden auf 9860 Kthr. 20 fgr. gewürdigt worzden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber öffentlich an den Meiststietenden verfauft werden, und die Viestungs-Termine sind auf

ben 19. December c., ben 20. Februar a. f., und der peremtorische Termin auf

den 30. April a. f., vor dem Herrn Landgerichterath Springer Morgens um 11 Uhr allhier angefetzt.

Besitzsähigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine daß Grundstürf dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosern nicht gesestliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 9. Detober 1823.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dziedziczno - dzierzawny folwark Niemcz pod Jurysdykcyą naszą w powiecie Bydgoskim położony, do pozostałości Rycharda Schmitta należący, (wraz z przyległościami) który podług taxy sądownie sporządzoney z wyłączeniem budynków natal. 6610 20 śgr. a z budynkami na tal. 9860 śgr. 20 iest oceniony, ma bydź na żądanie sukcessorów w celu uskutecznieńia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 19. Grudnia r. h. dzień 20. Lutego 1824. termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Kwietnia 1824. zrana o godzinie 11. przed Wnym Sędzią Springer w mieyscu wyżna-

czone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcew daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayśc były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey, przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 9. Paździe. 1823 Król. Pruski Sąd Ziemiański. Cubhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise belegene, bem Landrath v. Malachowski zugehörig gewesene und nach ber landschaftlichen Tare auf 12,590 Atlr. 17 ggr. gewärzbigte freie Allodial=Aitter=Gnt Lachmiezrowice, soll wegen nicht erfolgter Zahlung der Kaufgelder, auf den Antrag der Real=Gläubiger anderweit bffentlich an den Meissbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu die Bietungs = Ter=

mine auf

ben 19. December a. c.,

ben 21. Marg a. f., und ben 21. Juni a. f.,

im hiefigen Geschäfts = Locale vor dem Deputirten herrn Landgerichtsrath Köhler angesetzt, und fordern besitzsähige Rausliedhaber auf, in tiesen Terminen, besonders aber in dem letzen, welcher peremtorisch ist, Bormittags um 10 Uhr entweder in Person oder durch legistimirte Mandatarien zu erscheinen, ihre Gebote abzugeden und demnächst den Juschlag des genannten Allodial=Ritterschaft an den Meistbietenden, wenn nicht gesetzliebe Gründe eine Ausnahme zussassen, zu gewärtigen.

Die Tare von diesem Gute, so wie die Kausbedingungen können zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, und steht es einem jeden innerhalb 4 Wochen vor dem letztem Termine frei, und die etwa bei Ausnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Bromberg ben 21. Muguft 1823. Ronigl. Preug, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Lachmierowice pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Inowracławskim położona, do Konsyliarza Ziemiańskiego Ur. Małachowskiego należąca, a według taxy landszaftowey na 12590 talarow 17 dgr. oceniona, ma bydź z powodu nie uisczoney kupna summy na wnio sek wierzycieli realnych powtornie naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną.

Wyznaczywszy tym końcem ter-

mina licytacyine na dzień

19 Grudnia r. b.

21. Marca r. p., 21. Czerwca r. p.,

w naszym lokalu służbowym przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Ur. Koehler, wzywamy zdolnych do posiadania ochotnikow kupna, aby na tychże terminach, osobliwie zaś w ostatnim jako peremtorycznym, zrana o godzinie 10 albo osobiście, lub też przez wylegitymowanych Mandataryuszów stawili się i swe licyta podali, a naywięcey dający spodziewać się może przybicia pomienioney wsi, ieżeliby prawne przyczyny iakiego nie dopusczały wyjątku,

Taxa teyże wsi może bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną i zostawia się z resztą każdemu wolność, doniesienia nam 4. tygodnie przed ostatnim terminem o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Bydgoscz d. 21. Sierpnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird bekannt gemacht, daß das im Schubiner Kreise in der Stadt Erin unter Nro. 10 belegene, zur Kaufsmann Joachim Philipp Westphalschen Nachlaß = Masse gehörige Grundstück, nebst Zubehör, welches nach der gerichtslichen Taxe auf 564 Athlr. 25 fgr. gewürdiget worden ist, auf den Antrag der Gläubiger im Wege der nothwendigen Subhassation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll.

Wir haben hierzu ben Bietungs-Termin auf den toten Februar a. f.
coram Deputato Herrn LandgerichtsAffessor Kryger um 9 Uhr in unserm Geschäfts = Locale angesett, und fordern Kauflustige auf, in diesem Termin entweder personlich oder durch legitimirte Bevoltmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und den Zuschlag des genannten Grundstücks unter den in termino befannt zu machenden Bedingungen an den Meistbietenden zu gewärtigen, in sofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare von diesem Grundftude fann übrigens zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 27. Detober 1823.

Roniglich Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Król. Sąd Ziem. podaie do wiadomości, iż nieruchomość wraz z przyległościami w powiecie Szubinskim w mieście Kceni pod liczbą 10. położona, do pozostałości kupca Joachima Filipa Westphala należąca, a podług sądowey taxy na 564 tal. 25 śgr. oceniona, na wniosek iednego Wierzyciela w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma.

W tym celu wyznaczyliśmy przed Deputowanym W. Assessorem Krueger w naszym łokalu służbowym termin licytacyiny na dzień 10. Lutego r. p. przed południem o godzinie q., i wzywamy chęć kupienia maiących, ażeby się na takowym osobiście lub przez legitymowanych Pelnomocników stawili i swe licyta podali, a zaś naywięcey daiący spodziewać się może, iż mu rzeczona nieruchomość pod kondycyami w terminie oglosić się maiącemi, przybita zostanie, ieżeliby prawne przyczyny niedozwalały iakowego wyiatku.

Z resztą może bydź taxa teyże nieruchomości każdego czasu w naszey registraturze przeyrzaną.

Bydgoszcz d. 27. Paźdz. 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

(Biergu eine Beilage.)

# Beilage zu Nr. 2. des Posener Intelligenz Blatts.

Chictal = Citation.

Alle Diejenigen, welche an ben vor= maligen hiefigen Landgerichte-Sulfe-Erecutor Bieringer aus biefen feinem Umte ober an feine Raution Unfpruche gu haben vermeinen, werben vorgelaben, biefe ihre Unspruche in bem auf den 27ten April 1824. Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftructions-Bimmer bor bem herrn Landgerichterath Dannenberg an= ftebenden Termine entweder perfonlich ober burch einen legitimirten Bevoll= machtigten anzumelben, und gehörig nachzuweisen, im Ausbleibenefall aber gu gewartigen, baß fie mit ihren Un= sprüchen an die Raution werden praclubirt werden, und fie fich nur an bie Perfon beffelben halten fonnen.

Bromberg ben 11. December 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmadung.

Dem Publico wird bekannt gemacht, baß 700 Stud Schaafe Schulden halber in dem auf den 22ten Januar 1824 in loco Wollie bei Barcin vor dem Herrn Landgerichte-Secretair Steffani ansiehenden Termin öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkanft werden follen, wozu Kausliebhaber eingeladen werden.

Bromberg beit 15. December 1823. Königt. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy, którzy do tuteyszego byłego Exekutora pomocnika Bieringer z urzędu lub do kaucyi tegoż pretensye mieć mniemaią wzywaią się, aby też pretensye w terminie na dzień 27. Kwietnia 1824, o godzinie otév przed południem z Izbie naszéy Instrukcyinéy, przed W. Sędzią Dannenberg wyznaczonym, albo osobiście lub też przez pełnomocnika podali, i należycie udowodnili, w przypadku zaś niestawienia się byli pewnemi, iż z swemi pretensyami do kaucyi prekludo. wanemi zostana, i tylko osoby iego trzymać się będą mogli.

Bydgoszcz d. 11. Grudnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Uwiadomia się Publiczność, iż 700 sztuk owiec z powodu długów w terminie na dzień 22. Stycznia 1824, w wsi Wolicach pod Barcinem, przed Ur. Sekretarzem Stefaniem wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu za gotowiznę w kurancie sprzedane być maią Na tenże termin wz ywaią się ochotnicy kupna.

Bydgoszcz d. 15. Grudnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

In der Subhastekions Sache des zu der Kaufmann Kühlbrunschen Concurds Masse gehörigen, hier in der Thorner Vorstadt belegenen Gartens, sünd die in dem Patente vom 28. August d. J. ansberaumten Termine, als den 14. März und den 16. Mai k. J., aus Versehen auf einen Sonntag angeseht worden, und es werden daher diese Termine und zwar der erste den 15. März, der letztere und peremtorische aber den 17. Mai k. J. abgehalten werden, welches dem Publico hierdurch bekannt gemacht wird. Bromberg den 22. December 1823.

Bromberg ten 22. December 1823. Königl. Preuß. Landgericht.

### Deffentliches Aufgebot.

Auf das im Pleschner Kreise im Wilczer Hauland unter Aro. 10 belegene, dem Erdzinsmann George Neumann gehörige Etablissement sind sub Rubr. III. Nro. 2 laut gerichtlicher Obligation vom 22. Au. ust 1805 und confirmirt den 18. September ej. a. für einen gewissen Ephraim Stein 66 Atlr. 20 sgr. eingetragen. Der George Neuwann sucht die Löschung dieses Capitals nach.

Es wird baber Ephraim Stein, dessen Erben und Cessionarien oder die sonst in seine Rechte getreten sind, hiermit aufs gefordert, in dem auf den 14. Januar 1824 um 10 Uhr Morgens vor dem Deputirten Landgerichte-Ussessor von der

#### Obwieszczenie.

W interesie subhastacyi ogrodu do massy konkursowéy kupca Kühlbruna należącego tutay na Toruńskiem przedmieściu położonego, zostały umieszczone w patencie z dnia 28. Sierpnia r. b. termina iako tośdnia 14. Marca, i 16. Maja pr. roku przez omylkę na niedziele przeznaczone, z którego to powodu termina te, a wprawdzie pierwszy dnia 15. Marca, ostatni i peremtoryczny zaśdnia 17. Maja pr. r. odbytemi będą, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Bydgoszcz d. 22. Grudnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew publiczny.

Na posiadłości w Powiecie Pleszewskim w hollędrach Wilczyckich pod Nro. ro położoney do okupnika Jerzego Neumann należące, pod Rubr. III. Nr. 2. dla pewnego Ephraima Stein podług obligacyi sadowey z dnia 22. Sierpnia 1805 a potwierdzoney dnia 18. Września tegoż roku summa 66 tal. 20 śgr. iest zapisana. Jerzy Neumann domaga się wymazania kapitalu tegoż. Wzywamy przeto Efraima Stein, sukcessorów i cessyonaryuszów tegoż lub wszystkich tych, którzy w prawa iego wstąpili, aby się w terminie dnia 14. Stycznia 1824 o godzinie 10 zrana przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. v. d.

Golf in unferm Gerichte = 3immer ange= fetten Termin zu erscheinen, ihre Un= fpruche an gedachte ingroffirte Gumme gehörig nachzuweisen, ober zu gewärti= gen, daß fie bamit praclubirt, ihnen beehalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt und bie Poft im Sypothefen = Buche felbft geloscht werden wird.

Krotofchin den 29. September. 1823. Ronigl. Preußisches Landgericht. Goltz w mieyscu posiedzenia Sądu naszego stawili, pretensye swe do rzeczoney summy intabulowaney należycie wykazali, lub oczekiwali iż temiż zostawszy prekludowanemi, wieczne w téy mierze nakazane im będzie milczenie, summa zaś powyższa w księdze hypoteczney wymazana zostanie.

Krotoszyn d. 29. Września 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Es foll bas im Großherzogthum Do= fen, beffen gleichnamigen Regierungs= Begirfe, und im Frauftabtichen Rreife ohnweit Storchnest, Liffa und Rosten belegene abliche Gut Jeziorki, beffen Werth durch die in diefem Jahre aufge= nommene gerichtliche Taxe auf 19723 Rtlr. 14 agr. 8 pf. festgestellt worden, bffentlich im Wege ber nothwendigen Subhaftation an ben Meiftbietenben ver= fauft werden. Bu biefem Ende find brei Bietunge = Termine auf

ben 4ten Februar 1824., den 5ten Mai 1824. und ber peremtorische auf

ben 11ten August 1824., bor dem Deputirten Landgerichts = Math Cachfe in unferm Inftructione 3immer hierfelbft angesetht worben, und wir laten Raufluftige und Befitfabige ein, fich in diesen Terminen entweder person- w terminach powyższych osobiście, lich, ober burch gesetzlich zuläffige Bepollmächtigte einzufinden, ihre Gebote abzugeben und ju gewartigen, bag, in

Patent Subhastacyiny.

W Wielkim Xiestwie Poznańskim w obwodzie Regencyi Poznańskiey i powiecie Wschowskim, niedaleko Osieczna, Leszna i Kościana położone dobra ślacheckie Jeziorki, których wartość przez taxę w roku bieżącym sporządzoną, na 19723 tal. 14 dgr. 8 den. ustanowioną została, drogą kenieczney subhastacyi więcey daią. cemu publicznie sprzedane bydź maia. Tym końcem wyznaczyliśmy 3 termina licytacyine

na d. 4. Lutego 1824., na d. 5. Maja-1824.

a peremtoryczny na

dzień 11. Sierpnia 1824. przed Delegowanym Sędzią Ziem. Sachse w izbie naszey instrukcyiney, i zapozywamy ochotę do kupna maiacych i do posiadania zdolnych, aby lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników się stawili. licyta swe podali, a natomiast spodziewali się,

sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag an den Bestbietenden erfolgen, und auf etwa nachher noch eingehende Gebote nicht weiter gerücksichtigt werden soll.

Die Tare sowohl als die Kaufbebinz gungen konnen taglich in unserer Regi-

fratur eingesehen werden.

Fraustadt den 2. October 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

iż, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą, przysądzenie na rzecz naylepiey podającego nastąpi i na poźnieysze licyta wzgląd miany nie będzie.

Taxe iako i kondycye kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa d. 2. Paźd, 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Nach bem bier affigirten Subhastations = Patente, soll der hier in der
Schloßstraße Nro. 147 gelegene, dem
Gastwirth Ferdinand Rochlitz gehörige,
auf 1447 i Atlr. 5 g ir. 8 pf. abgeschätzte Gasthof, nebst Hintergebäuden und
Stallung öffentlich an den Meistbietenben verfauft werden, und es stehen dazu
drei Termiuc hier an der Gerichtsstelle

auf ben 15. Marg,

- den 15. Mai, und - den 19. Juli a. f.

an, von denen der letzte peremtorisch ist. Dies wird den Kaussussigen und Bestigfähigen hiermit derntlich mit dem Besmerken bekannt gemacht, daß die Taxe und die Kausbedingungen täglich in unsferer Registratur eingesehen werden können.

Meferif ben 11. December 1823.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Uwiadomienie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, dom zaiezdny tu w Międzyrzeczu przy ulicy zamkowey pod liczbą 147. położony, oberzyście Ferdynandowi Rochlicowi należący, na Talarów 14471 dgr. 5 den. 8 włącznie z zabudowaniem tylném i staynią oceniony, publicznie naywięcey daiącemu ma być przedanym, termina licytacyjne, z których ostatni peremtorycznym iest przypadaią na

dzień 15. Marca,

- 15. Maja, i

- 19. Lipca r. p.,

w mieyscu wyznaczonym posiedzeń sądu tuteyszego przed Deputowanym Sędzią Bajerskim, o czem ochotę nabycia i posiadania go zdolnych z tym oznaymieniem uwiadomiamy, że taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

W Międzyrzeczu d. 11. Grud. 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Chictal=Citation.

Nachdem über ben Rachlaß bes in Stefanowo bei Bentichen verftorbenen Pachter Frang v. Gajewefi auf ben Un= trag bes Curators ber erbschaftliche Li= quibatione = Prozef eroffnet worden ift, fo laben wir alle unbefannte Glaubiger bier= mit por, in bem am 13. Februar a. f. Normittags um o Uhr vor bem Land= gerichte-Liffeffor Soppe anftehenden Termine gu erscheinen, ihre Unipruche anzumelben und beren Richtigkeit nachzus weisen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erklart und mit ihren Forderungen nur an bad= jenige werden verwiesen werden, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch ubrig bleiben durfte.

Denen, welchen es bier an Befaunt= ichaft fehlt, werben die hiefigen Juftigs Commiffarien Roftel und Wittwer als Mandatarien in Borichlag gebracht.

Meferik den 30. October 1823.

Roniglich Preuf. Landgericht. Krol, Prus. Sad Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Da über-ben Machlaß ber zu Kilehne fabeth geborne Tepper, ber erbschaftliche Liquidations=Projeg eroffnet ift, fo mer= ben sammtliche Glaubiger hierdurch vors Bormittage um 8 Uhr por bem landges 4. Lutego 1824. przed poludniem

Zapozew edyktalny.

Gdy nad maiatkiem zmarłego w Stefanowie pod Zbaszyniem dzierzawcy Ur. Franciszka Gaiewskiego, na wniosek Kuratora proces sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został, przeto wzywamy wszystkich nieznaiomych Wierzycieli, aby sie w terminie likwidacyinym na dzień 13. Lutego r. p. o godzinie q. zrana w Sądzie naszym przed Ur. Hoeppe Assessorem wyznaczonym stawili, pretensye swe podali i ich rzetelność udowodnili. W razie albowiem przeciwnym wszelkich swych praw pierwszeństwa pozbawionemi, i z pretensyami swemi iedynie tylko do tego odesłanemi zostana, coby się po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli, w masie pozostać mogło.

Odleglym Wierzycielom przedstastawia się na Pełnomocników Kommissarzy sprawiedliwości Wittwer i Roestel.

Międzyrzecz d. 30. Paźdz. 1823.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem Maryi Elzbieberftorbenen Bittme Bled), Marie Elis ty z Tepperow owdowiałey Blech w Wieleniu zmarley, proces sukcessyino-likwidacyiny otworzonym zostal, przeto zapozywamy ninieygeladen, fich in dem angesetten Liquidas szem wszystkich wierzycieli, ażeby tione-Termine am 4. Februar 1824. w terminie likwidacy inym na dzień

richte-Affeffor Wegener ju geftellen, ben Betrag und die Art ihrer Forderung an= augeben, die vorhandenen Dokumente urschriftlich vorzulegen und bemnachft Die weitere rechtliche Verhandlung zu er= warten.

Denjenigen, welche an ber perfonli= der Erscheinung gehindert werden, und benen es hiefelbft an Defanntfchaft fehlet, werden bie hiefigen Juftig = Commiffarien Landgerichterath Schlegel, Jufiig = Com= miffarine Betfe und Edumann gu Bevollmachtigten vorgeschlagen, um einen berfelben zu mahlen und mit Informas tion und Bollmacht zu verfeben.

Die Ausbleibenden haben ju gewartie gen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erklart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, mas nach Betriedigung ber fich melbenden Glaubi= ger bon ber Maffe etwa ubrig bleiben mochte, werden verwiesen werben.

Schneibemabl ben 27. Dctober 1823. Ronigl. Preup. Landgericht.

o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziem. Wegner wyznaczonym stawili sie i pretensye swe tak co do ilości iako i gruntu podali, posiada- iące w tym wzg!ędzie dokumenta oryginalnie przedłożyli i dalszego postępowania oczekiwali.

W braku znaiomości lub na przypadek przeszkody w stawieniu się im tureysi Kommissarze sprawiedliwości Schlegel, Betke i Szumann, z pcmiędzy których obrawszy sobie pelnomocnika, takowego informacya i plenipotencyą opatrzyć winci.

W razie niestawienia się zaś spodziewać się mogą, iż wszelkie mieć mogące pierwszeństwa utracą, i pretensyami swemi tylko do tego co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie, odesłani będą.

w Pile dnia 27. Październ. 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Snbhaffatione=Patent.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts gu Frauffadt, haben wir gum Berfauf im Wege ber nothwendigen Subhaftation ber dem Andreas Klupiec geborigen, in Maclam bei Roffen belegenen Bauer= Wirthschaft, bestehend aus feche Quart Alder, brei Diefen und Miribichaftege= bauben, welche auf 2500 Mir. gericht= lich abgeschäft worden, einen Termin auf

den 26. Januar 1824.,

1. April 1

Patent Subhastacyiny.

Wpoleceniu Król. Sądu Ziemiańs. w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze konieczney sub. hastacyi Andrzeiowi Klupiec należącego, w Nacławiu pod Kościanem położonego gospodarstwa chłopskiego, składaiącego się z sześciu kwart roli, trzech łak i zabudowań gospodarczych, które na 2509 tal. sadonie oszacowanem, iest termin

na dzień 26. Stycznia 1824,

ben 3. Juni 1824 Morgens um g Uhr auf ber hiefigen Ge= richte = Stube anberaumt, wovon ber zrana o godzinie 9. w naszey sądolette Termin peremtorisch ift; wir laben Bemerten hiermit vor, daß ber Deift= bietende nach erfolgter Genehmigung Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roffen ben 6. November 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht. na dzień 1. Kwietnia - 3. Czerwca

wey izbie, z których terminów ostatbaber zu diesem Termin Kauflustige und ni iest zawity, zapozywamy przeto Befig = und Zahlungsfähige mit bem na termina te ochote kupić maigcych, posiadać i zapłacić zdolnych z tem nadmieniem, iż naywięcey bes gedachten Konigl. Landgerichts ben daigey za potwierdzeniem Krol. rzeczonego Sądu Ziem. przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 6. Listopada 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Befannimachung.

Das in ber Stadt Punit, in ber Rademacher Gaffe unter Dro. 156 be= legene, benen Friedrich Schrennerschen Erben zugehörige Wohnhaus in Sach= werf gebauet, mit Stroh bedectt, meldes auf 26 Ribr. 20 fgr. gewurdigt ift, foll im Dege ber freiwilligen Gubhafta= tion offentlich verlauft merden.

Im Auftrage bes Konigl. Sochlobli= chen Landgerichts zu Fraustadt, haben wir baher zu diesem Behuf einen Bietunge = Termin auf ben 26. Februar f. J. Bornittags um 9 Uhr, in unserm Gerichts = Locale angesett, und laben hierzu Zahlungs - und Befitfahige mit bem Bemerken vor, daß ber Deiftbie= tende den Bufchlag ju gewärtigen bat.

#### Obwieszczenie.

Dom mieszkalny w mieście Poniecu w ulicy Kołodzieyskiey pod liczbą 156 polożony, Sukcessorom Fryderyka Schrenner należący, w ryglowkę wybudowany słoma pokryty, i na 26. Tal. 20 sbrgr. osza- 12 cowany, ma być torem dobrowolney subhastacyi publicznie sprzedany.

W poleceniu Krol. Prześw. Sądu. Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczywszy więc tym końcem termin licytacyi na dzień 26. Lutego r. b., przed południem o gtey godzinie w domu paszym sądowym, zapozywamy nań wszystkich przymioty kupna płacy i posiadania maiących z tym nadmienieniem, iż naywięcey daiący natychmiast przyderzenia oczekiwać może.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen, und die Kaufbedingungen werden im Termine befannt gemacht werden.

Bojanowo ben 16. December 1823.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może, i warunki kupna zaś w terminie ogłoszone zostaną.

Dan w Bojanowie d. 16. Grud. 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Es foll die, dem Joseph Golaszewski zugehörige, in Gniewtowo belegene Windmuble auf ein Jahr an den Meistbietenden verpachtet werden.

Es ift hierzu ein Termin auf den 10. Februar 1324 Bormittags 1:: 11 Uhr im hiefigen Friedenögericht angesetzt, welches mit dem Bemerken bekannt gemacht wird, daß die Pachtbedingungen im Termin sollen bestimmt werden.

Inomroclam den 12. December 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Wiatrak Jozefa Gołaszewskiego w Gniewkowie położony, ma być na ieden rok więcey daiącemu w dzierzawę wypuszczonym. W tym celu wyznaczony został termin, na dzień 10. Lutego 1824., zrana o godzinie 11tey w sądzie Pokoju, co się ninieyszym z tym nadmienieniem do wiadomości podaie, iż warunki dzierzawne w terminie ustanowione być maią.

Krol. Pruski Sąd Pokoiu.